## **Deutscher Bundestag**

**14. Wahlperiode** 26. 08. 2002

## **Antrag**

der Abgeordneten Dr. Irmgard Schwaetzer, Rainer Brüderle, Dirk Niebel, Dr. Heinrich L. Kolb, Ina Albowitz, Hildebrecht Braun (Augsburg), Ernst Burgbacher, Jörg von Essen, Ulrike Flach, Gisela Frick, Paul K. Friedhoff, Horst Friedrich (Bayreuth), Rainer Funke, Hans-Michael Goldmann, Joachim Günther (Plauen), Dr. Karlheinz Guttmacher, Klaus Haupt, Dr. Helmut Haussmann, Ulrich Heinrich, Walter Hirche, Birgit Homburger, Dr. Werner Hoyer, Ulrich Irmer, Dr. Klaus Kinkel, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Günther Friedrich Nolting, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Detlef Parr, Dr. Günter Rexrodt, Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Gerhard Schüßler, Marita Sehn, Gudrun Serowiecki, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Stadler, Carl-Ludwig Thiele, Dr. Dieter Thomae, Jürgen Türk, Dr. Guido Westerwelle, Dr. Wolfgang Gerhardt und der Fraktion der FDP

Handeln für mehr Arbeit – sinnvolle Reformvorschläge der Hartz-Kommission jetzt beraten und umsetzen

Der Bundestag wolle beschließen:

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist unerträglich hoch. Das Versprechen des Bundeskanzlers, die Arbeitslosenzahl auf 3,5 Millionen zu senken, ist längst gebrochen. Allein im Juli 2002 lag die registrierte, saisonbereinigte Arbeitslosigkeit bei 4 105 Millionen Menschen. Die Zahl der Beschäftigten geht zurück. Es findet keine saisonale Belebung statt, wie die höchste Juli-Arbeitslosigkeit seit 1998 zeigt.

Die Vorschläge der Hartz-Kommission für eine Reform des Arbeitsmarktes bieten ein uneinheitliches Bild. Sinnvolle Elemente der Hartz-Vorschläge entsprechen Anträgen der Fraktion der FDP, die in der zu Ende gehenden 14. Legislaturperiode von der Bundesregierung der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN regelmäßig abgelehnt wurden.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt, die in erster Linie neue Arbeitsplätze entstehen lassen, äußert sich der Kommissionsbericht jedoch nicht. Dies ist um so erstaunlicher, als nach Auffassung aller renommierten Wirtschaftssachverständigen die nach wie vor zu hohen Hürden für Unternehmen die wesentliche Ursache dafür sind, dass keine neuen Arbeitsplätze entstehen. Hier müssen weitere substantielle Reformen erfolgen, etwa für eine Flexibilisierung des Kündigungsrechts und der Lohnfindung (Tarifvertragsrecht), für Anreize der Hilfeempfänger zur Arbeitsaufnahme, aber auch für eine durchgreifende Steuerreform und eine grundlegende Reform der sozialen Sicherungssysteme, um die Arbeitskosten (Steuer- und Abgabenlast) zu senken.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

den Arbeitsmarkt nach Maßgabe der folgenden Überlegungen entscheidend zu reformieren:

Erstens müssen die sinnvollen Vorschläge der Hartz-Kommission im hierfür zuständigen Gremium, dem Deutschen Bundestag, erörtert und in vernünftiger Weise umgesetzt werden:

- Die gesetzlichen Beschränkungen der Zeitarbeit und damit das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz müssen deutlich flexibilisiert und entbürokratisiert werden.
- Die Beweislast für die Zumutbarkeit einer angebotenen Arbeit muss umgekehrt werden: Während das Arbeitsamt die Zumutbarkeit der angebotenen Arbeit darzulegen hat, muss der eine zumutbare Arbeit ablehnende Arbeitslose das Vorliegen eines wichtigen Grundes hierfür beweisen. Denn er ist es, der vom Staat, respektive vom Beitragszahler, Hilfe will.
- Die Vermittlung und Beratung von Arbeitsuchenden muss neu organisiert und soweit wie möglich privatisiert werden. Die Arbeitsvermittlung wird durch eine Versicherungsanstalt organisiert, die dazu marktgerechte Vermittlungsgutscheine ausgibt. Damit können Arbeitslose einen Arbeitsvermittler ihres Vertrauens beauftragen. Sie gelten für private und für staatliche Vermittler, so dass es einen echten Wettbewerb gibt.
- Eine gemeinsame Anlaufstelle als Job-Center für alle Erwerbsfähigen, die nach geltendem Recht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, gewährleistet, dass Beratung, gezieltere Unterstützung, medizinische Dienste, individuelle Kontaktanbahnung mit Unternehmen, Computertraining sowie begleitende Qualifizierung bei der Arbeitsuche mit dem gebündelten Personal des sozialen Sicherungssystems, unterstützt von Sozialarbeitern und Psychologen und unter Einbeziehung von privaten Job-Vermittlern sowie Zeitarbeit, in einem Haus stattfinden kann. Jeder Arbeitslose muss verpflichtet werden, mit seinem Job-Center laufenden Kontakt zu halten, denn nur so wird seine intensive und effektive Vermittlung und Betreuung durch das Arbeitsamt gewährleistet.
- Das Modell einer "Ich-AG" für Arbeitslose würde eine enorme Privilegierung dieser Beschäftigungsform mit einem Zuverdienst zusätzlich zur Arbeitslosenunterstützung bedeuten und damit gegenüber dem normalen Gewerbetreibenden wettbewerbsverzerrend wirken. Um den Niedriglohnsektor insgesamt attraktiver zu machen und die Lohnzusatzkosten zu senken, ist es vorzuziehen, die Schwelle, von der an die volle Steuer- und Abgabenpflicht greift, von 325 Euro auf 630 Euro zu erhöhen und zur Pauschalversteuerung in Höhe des Eingangssatzes der Einkommensteuer zurückzukehren. Die Sozialversicherungspflicht für diese geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist abzuschaffen. Dadurch werden neue, reguläre Arbeitsplätze geschaffen: Die Arbeitnehmer können netto mehr verdienen die Arbeitgeber flexibler und unbürokratisch disponieren.
- Um einen Anreiz für sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Haushalt und bei familienbezogenen Dienstleistungen zu schaffen und die Schwarzarbeit zu reduzieren, ist für private Haushalte ähnlich wie bei anderen Arbeitgebern (Unternehmen) die steuerliche Absetzbarkeit wieder einzuführen.

Zweitens müssen darüber hinaus die nach wie vor zu hohen Hürden für Unternehmer, neue Arbeitsplätze zu schaffen, angegangen werden:

 Zu einer nachhaltigen Wachstumspolitik gehört ein niedriges, einfaches und gerechtes Steuersystem mit den Steuersätzen 15, 25 und 35 Prozent. Das geltende Steuerrecht ist kaum noch verständlich und die Steuerbelastung ist viel zu hoch. Es muss endlich mit einer systematischen Steuerreform begonnen werden, die deutliche Steuersenkungen und Vereinfachungen beinhaltet. Niedrigere Steuern führen zu mehr Beschäftigung und dadurch zu weniger Staatsausgaben.

- Um die Lohnzusatzkosten zu senken, müssen grundlegende Reformen in den sozialen Sicherungssystemen angegangen werden. Nur wenn die Lohnzusatzkosten der Unternehmen endlich deutlich gesenkt werden, werden vor allem im lohn- und beschäftigungsintensiven Mittelstand wieder nachhaltig Arbeitsplätze entstehen. So müssen in der Arbeitslosenversicherung die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen überprüft werden; etwa bei dem Arbeitslosengeld muss die Bezugsdauer wieder auf grundsätzlich 12 Monate justiert werden.
- Bei der Zeitarbeit muss über die Hartz-Vorschläge hinaus verändert werden: Die Arbeitnehmerüberlassung für Arbeitsgemeinschaften zwischen Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftszweige und mit unterschiedlichen Tarifverträgen wird erlaubnisfrei. Das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe wird aufgehoben. Die zulässige Höchstdauer der Überlassung eines Leiharbeitnehmers an denselben Entleiher wird von 24 auf 36 Monate erweitert. Das Verbot, die Dauer des Arbeitsverhältnisses zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher auf die Dauer der erstmaligen Überlassung an einen Entleiher zu beschränken, wird aufgehoben. Die Verpflichtung, nach Ablauf des 12. Monats der Überlassung dem Zeitarbeitnehmer die im Entleihbetrieb für vergleichbare Arbeitnehmer des Entleihers geltenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren, wird gestrichen. Die Kollegenhilfe im Mittelstand wird von der Anzeigepflicht bei den Landesarbeitsämtern befreit.
- Es gibt keine überzeugende Begründung dafür, warum es in Deutschland mehrere steuerfinanzierte Fürsorgeleistungen für einen Tatbestand, nämlich den der Arbeitslosigkeit, gibt. Die Arbeitslosenhilfe muss mit der Sozialhilfe zu einem System mit einer Leistung (Sozialgeld), klaren Zuständigkeiten, eingleisigen Verfahren und schlankerer Verwaltung zusammengefasst werden. Für die durch den Wegfall der Arbeitslosenhilfe sowie weiterer Personalkosten ersparten Leistungen muss der Bund den Kommunen einen jährlich im voraus festgelegten Betrag geben, so dass für die Kommunen ein Anreiz zum sparsamen Haushalten geschaffen wird.
- Die Anreize in den sozialen Sicherungssystemen, insbesondere in der Arbeitslosen- und Sozialhilfe, wieder in das Erwerbsleben zurückzukehren, müssen deutlich gestärkt werden. Diese müssen so ausgestaltet werden, dass sie einerseits den tatsächlich Bedürftigen ein Leben in Würde ermöglichen, andererseits aber zugleich die Selbständigkeit aller Hilfeempfänger stärken und den Leistungsmissbrauch vermeiden helfen. Es darf nicht sein, dass die subsidiäre Hilfegewährung eine "Kultur der Unselbständigkeit" hervorbringt. Es muss derjenige Hilfeempfänger, der eine Beschäftigung finden kann und arbeiten will, finanziell deutlich besser gestellt werden als derjenige, der sich nicht um eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bemüht. So sind die Freibeträge in der Sozialhilfe zu erhöhen finanziert über eine Reform des Finanzausgleichs und die Anrechnungssätze müssen langsamer ansteigen.
- Das Tarifrecht muss durch gesetzliche Öffnungsklauseln und eine Erweiterung des Günstigkeitsprinzips flexibilisiert werden. Wenn 75 Prozent der Belegschaft in freier und geheimer Abstimmung sich für Abweichungen vom Tarifvertrag entscheiden, muss das möglich werden. Die betrieblichen Bündnisse für Arbeit, in denen sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zu von Tarifverträgen abweichenden Vereinbarungen zur Rettung von Arbeitsplätzen

verständigt haben, müssen durch eine Klarstellung des Günstigkeitsprinzips legalisiert werden.

- Eine Reform des Kündigungsschutzgesetzes muss den Arbeitsvertragsparteien mehr Spielraum einräumen, welche Form des Kündigungsschutzes sie wollen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten statt des Kündigungsschutzes auch eine Abfindungszahlung für den Fall der Kündigung vereinbaren können oder der Arbeitgeber sich zur Finanzierung einer Weiterbildungsmaßnahme veroflichten. Die kleinen Betriebe bis zu 20 Arbeitnehmer sollten von der Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes freigestellt werden.
- Das so genannte Scheinselbständigkeits-Gesetz muss abgeschafft werden: Bislang werden damit viele Selbständige erfasst, bei denen es nicht sinnvoll erscheint, sie als "scheinselbständig" anzusehen, wie etwa Kurierdienste, Existenzgründer, Unternehmensberater, Werbeagenturen, Software-Spezialisten oder Ingenieur- und Architektenbüros. Damit sind viele Arbeitsplätze vernichtet worden und im Wesentlichen die Rentenkassen finanziert und nicht die Selbständigkeit gefördert. Dieses Gesetz muss abgeschafft und die alte Rechtslage wieder eingeführt werden.
- Bürger über 50 Jahre dürfen nicht vom Arbeitsmarkt durch Überregulierung ausgegrenzt werden. Die besonderen gesetzlichen und tarifvertraglichen Einstellungshindernisse für ältere Arbeitnehmer sind zu überprüfen: Auch das klassische Mittel zur Frühverrentung, § 428 SGB III, muss gestrichen werden, da Arbeitslosengeld nur an diejenigen gezahlt werden darf, die auch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ältere gehören auch auf dem Arbeitsmarkt längst nicht zum alten Eisen. Angesichts der demografischen Entwicklung brauchen wir den Erfahrungsschatz der älteren Erwerbsfähigen mehr denn je.
- Schließlich muss die Bundesanstalt für Arbeit schlanker, effizienter und leistungsorientierter, sowie stärker in den Leistungswettbewerb mit privaten Dienstleistern gestellt werden. Die Selbstverwaltung der Bundesanstalt aus Vertretern der öffentlichen Körperschaften, Gewerkschaften und Arbeitgebern wird abgeschafft. Die 10 Landesarbeitsämter sind gleichermaßen abzuschaffen und ihre wenigen eigene Fachaufgaben auf die örtlichen Arbeitsämter bzw. die Hauptstelle in Nürnberg zu verlagern.

Berlin, den 26. August 2002

Dr. Irmgard Schwaetzer Rainer Brüderle Dirk Niebel Dr. Heinrich L. Kolb Ina Albowitz Hildebrecht Braun (Augsburg) **Ernst Burgbacher** Jörg von Essen Ulrike Flach Gisela Frick

Paul K. Friedhoff Horst Friedrich (Bayreuth)

Rainer Funke

Hans-Michael Goldmann

Joachim Günther (Plauen) Dr. Karlheinz Guttmacher

Klaus Haupt

Dr. Helmut Haussmann **Ulrich Heinrich** 

Walter Hirche **Birgit Homburger** Dr. Werner Hover Ulrich Irmer, Dr. Klaus Kinkel Gudrun Kopp Jürgen Koppelin Ina Lenke

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Dr. Guido Westerwelle

Günther Friedrich Nolting Hans-Joachim Otto (Frankfurt)

**Detlef Parr** 

Dr. Günter Rexrodt

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig

Gerhard Schüßler Marita Sehn Gudrun Serowiecki Dr. Hermann Otto Solms

Dr. Max Stadler **Carl-Ludwig Thiele Dr. Dieter Thomae** Jürgen Türk

Dr. Wolfgang Gerhardt und Fraktion